# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3. April 1865.

76.

#### (667)Konkurs - Kundmadjung.

Dr. 12886. Bur Wiederbefegung eines erledigten Stipenbiums jahrlicher 52 fl. 50 fr. oft. Bahr. aus ber Przemyster Stiftung für Studirende am Przemysler Obergymnafium, vom Schuljahre 186% angefangen, wird ein Ronture bie Ende April 1865 ausgeschrieben.

Auf biefes Stipendium baben stiftebriefmäßig blos Cohne der Inwohner bes Przemysler Rreifes, welche die 4te Gomnafialflaffe mit Borgugeflaffen gurudgelegt haben und am Przemysler Dbergomnafium ftubiren, Unfprud.

Die Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im Bege der Direkzion bes Przemysler Gomnafiums innerhalb ber Kontursfrist bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Don ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 20. März 1865.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 12886. W celu obsadzenia zaczawszy z rokiem szkolnym 1864/5 jednego opróżnionego stypendya z fundacyi Przemyskiej, dla uczniów Przemyskiego wyższego gymazyum o rocznych 52 zł. 50 kr. w walucie austr., rozpisuje się niniejszem konkurs do końca kwietnia 1865.

Według listu fundacyjnego mają prawo do tego stypendya tylko synowie mieszkańców obwodu przemyskiego, którzy czwarta klasę gymnazyalną z wyszczególnieniem ukończyli i w wyższem gymazyum przemyskiem nauki pobierają.

Kompetenci maja swoje nalezycie sporzadzone podania wnieść w drodze dyrekcyi przemyskiego wyższego gymnazyum przed upły-

wem terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 20. marca 1865.

(666) Rundmachung.

Mr. 4282. Bur Sicherstellung der Ronfervazioneherstellungen im Przemysler Straffenbaubegirte, Przemysler und Sanoker Rreifes, pro 1865 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht:

A. 3m Przemysler Rreife.

1. Auf der Jaworower Berbindungeftraffe: Im Neubau der Brude Mr. 11 im Fiskalbetrage von 263 fl. 79 fr. In Reparatur ber Brude Dr. 13

Bufammen 366 fl. 72 fr.

2. Auf der Duklaer ungarischen Sauptstraffe: In Reparatur bes Ranals Rr. 32 im Fiefalbetrage von 27 fl. 70 fr. ber Brude Mr. 39

Bufammen 124 ff. 46 fr.

hiemit zusammen 491 ff. 18 fr.

B. 3m Sanoker Rreife.

In Reparatur der Brude Dr. 53 im Fistalbetrage von 411 ft. 811, fr. des Ranals Mr. 62  $_{0}$  139  $_{0}$  01 $^{1}/_{2}$   $_{0}$ 

Bufammen 550 fl. 83 fr.

Unternehmungolustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten bis langstens 20. April 1865 bei ber Przemysler und beziehungsweise Sanoker Kreisbehörde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertbedingniffe fonnen bei ben betreffenden Rreisbehörden oder bem Przemysler Straffenbaubezirfe eingesehen werden.

Nachträgliche Offerte finden teine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. t. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 23. März 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4282. Celem zapewnienia robót konserwacyjnych w Przemyskim powiecie drogowym, w obwodzie Przemyskim i Sanockim, w roku 1865 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzebne roboty są następujące:

A. W obwodzie Przemyskim.

1. Na gościńcu połączenia Jaworowskim: w cenie fiskalnej 263 zł. 79 kr. Budowa mostu Nr. 11. Restauracya mostu Nr. 13 102 " 93 " 366 zł. 72 kr. 2. Na głównym gościńcu Dukielskim:

Restauracya kanalu Nr. 32 27 zł. 70 kr. w cenie fiskalnej

mosta Nr. 39 96 , 76 , 124 zł. 46 kr.

> 491 zł. 18 kr. Razem w sumie

wal, austr.

B. W obwodzie Sanockim!

411 zł. 81½ kr. 139 " 01½ " w cenie fiskalnej Restauracya mostu Nr. 53 kanalu Nr. 62

Razem 550 zł. 83 kr.

wal. austr.

Przedsiębiorcy zechcą swoje 10procent. wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do 20. kwietnia r. b. do urzędu obwodowego Przemyskiego lub Sanockiego.

Wszelkie warunki licytacyjne, tak ogólne jak szczegółowe, a mianowicie i te, rozporządzeniem z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u wyżwymienionych urzędów obwodowych lub w urzędzie drogowym powiatowym Przemyskim przejrzane.

Później wniesione oferty niebędą uwzględnione.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 23. marca 1865.

(654)

Mr. 2939. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, jum herrn Karl Nowakowski eigenthumlich gehörigen zwei Gutsantheilen von Cucylow, Stanislauer Kreises mit ihren Forderungen versicherten Glaubigern hiemit bekannt gegeben, daß mittelft Entschadigungs = Ausspruches der f. f. Grundentlaftunge = Bezirfstommiffion ju Stanislau Rr. 13 vom 16. April 1855 3. 2896-882 auf Diese Guter ein Urbarial = Entschädigungs = Rapital von Dreitausend Achtzehn Gulden 35 fr. RM. ausgemittelt worden ift.

Es werben daher fämmtliche mit ihren Forderungen auf diesen Bütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diesem 3mede hiergerichts bostehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungsprotofoll dieses t. t. Kreisgerichtes ihre Anmel= dungen, unter genauer Angabe des Bor- und Zunamene und Bohn-ortes (Sausnummer) des Anmelders und feines allenfalligen Bevollmachtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages ber angesprochenen Hypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeich= nung der angemelbeten Post, und wenn der Alumelder seinen Aufent= halt außer dem Sprengel diefes t. f. Kreisgerichtes bat, unter Rame haftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die ju eigenen Sanden geschehene Buftellung murden abgesendet werden, um fo sicherer bis einschließlich ben 30. Juni 1865 zu überreichen, widrigens der fich nicht meldende Gläubiger bei ber feiner Beit zur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr ge= hört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Grundentlastungs= Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und sedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, baß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungstapital überwiesen worden, ober nach Maggabe bes §. 27 des faiferlichen Ba= tentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ist.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanislau, am 20. März 1865.

as many triballandings of the dample or a mount of (672) Rundmachung.

Dr. 17806. Der Gintrieb von Sornviel in die Grengkontumaganftalt ju Husiatyn ift wieder geftattet. Die gleiche Unstalt ju Kozaczówka bleibt bis auf Weiteres noch gesperrt.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 27. Marz 1865.

(670)

### Kundmachung.

Achte ordentliche General Bersammlung der Afzionare.

Der gefertigte Bermaltungsrath gibt sich die Ehre, die stimmfäshigen Alzionäre der k. k. privil. galiz. Karl Ludwig = Bahn zu der Wontag den 29. Mai 1865 um 9 Uhr Vormittags im Musikverinsiaale in Wien stattsindenten achten ordentlichen General=Berjommlung einzuladen, bei melder fatutengemäß folgende Gegenftande gur Berhandlung und Schluffaffung gelangen merden:

1. Bericht des Mevifione: Muefchufee über den Rechnungeabichluß des Jahres 1864.

2. Sahresbericht des Berwaltungerathes.

3. Verwendung des Ueberschuffes vom Jahre 1864.

4. Wahl des Revisione-Uneschusses zur Prüfung der Nichnungen bes Sabres 1865.

5. Theilmeife Erneuerung des Bermaltungerathes in Folge des nach §. 36 der Statuten fattfindenden Austrittes von drei Mitgliedern.

Jene herren Afzionare, welche fich im Befige von mindestens 40 Afzien befinden, und bas Gimmrecht ausüben wollen, baben in Gemäßheit ber SS. 22 und 26 ber Statuten bie befagte Angahl Alfgien längstens bis 1. Mai b. 3. zu hinterlegen und erhalten bagegen nebst bem Erlagicheine eine fur bie General-Berjammlung giltige Legitima-

Die hinterlegung ber Afzien geschieht

bei ber Gefellichaftstaffe, in Mien:

bei ber f. f. priv. öfterr. Rreditanftalt fur Sandel und

bei ben Berren S. M. v. Rothschild;

in Lemberg: bei der Comlungetaffe ber Gefellschaft am bortigen

bei ber Filiale ber f. f. privil. öfterr. Rreditanftalt für

Sandel und Gewerbe, bei ber Filiale ber anglo-ofterreichischen Bant;

in Arafau: bei ben herren F. J. Kirchmayer & Sohn; in Frankfurt a. M.: bei ben Berren M. A. v. Rothschild &

mittelft zweifach ausgefertigter, die Afzien in arithmetischer Ordnung enthaltenben Ronfignazionen, welche bei ben genannten Raffen und Algenturen unentgeldlich verabfolgt werben.

Gin Mitglied ber Generalversammlung fann nur eine Stimme

für fich, und Gine als Bevollmächtigter führen.

Im Bertretungsfalle muffen bie auf ber Rudfeite ber Ligitimagionstarten vorgedruckten Wollmachten von dem Bollmachtgeber eigenhandig ausgefüllt und unterfertigt merben.

Wien, am 29. März 1865.

Der Berwaltungerath.

### M. M. priv. gaf. Marf Ludwig Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

## eddevicszczenie.

Osme zwyczajne zgromadzenie walne akcyonaryuszów.

Podpisana Rada zawiadowcza ma zaszczyt zaproszenia pp. akcyonaryuszów c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika mających prawo głosowania, na ósme zwyczajne zgromadzenie walne w Wiedniu, w sali Towarzystwa muzycznego, dnia 29. maja 1865 o godzinie 9tej przed południem, na którem podług statutów następujace przedmioty pod rozprawe i uchwałe przyjda:

1. Sprawozdanie wydziału rewizyjnego z zanknięcia rachunków w roku 1864.

2. Sprawozdanie roczne Hady zawiadowczej.

3. Užycie nadwyžki z roku 1864.

4. Wybór wydzialu rewizyjnego do zbadania rachucków r. 1865.

5. Wznowienie częściowe Rady zawiadowczej w skutck wystąpienia trzech czlonków w myst § 36. statutów.

l'anowie akcyonaryusze, posiadający najmniej 40 sztuk akcyl i życzący sobie wypełnić prawo głosowania, mają złożyć tę oznaczoną liczbę akcyj w myśl §§. 22. i 26. statutów najdalej do 1. maja r. b., a otrzymają natomiast obok potwierdzenia na złożenie kartę wstępu do zgromadzenia walnego.

Złożenie akcyj uskutecznia się:

w kasie Towarzystwa, w Wiedniu:

> w c. k. uprzyw. austr. zakładzie kredytowym dla handlu i przemyslu,

u panow S. M. de Rothschild;

we Lwowie: w kasie zbiorowej Towarzystwa na tamtejszym dworcu kolei,

we filii c. k. uprzyw. zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu,

we filii banku anglo-austryackiego;

w Krakowie: u panów F. J. Kirchmajera i Syna; w Frankfureie nad Menem: a panów M. A. Rothschilda i Synów,

za pomocą konsygnacyj w dwójnasób wygotowanych, zawierających akcye w porzadku arytmetycznym, które bezpłatnie wydawane beda w wymienionych kasach i agenturach.

Członek zgromadzenia walnego może mieć tylko jeden głos

własny i jeden głos jako umocowany.

W razie zastepstwa, pelnomocnictwa na odwrotnej stronie karty legitymacyjnej wydrukowane, winne być od mocodawcy własnore. cznie wypełnione i podpisane.

Wieden, dnia 29. marca 1865.

Rada zawiadoweza.

Change and not ognificance of

## KASSA-SCHEND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Kredit = Unftalt für Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Raffastunden von 9 bis 121/2 Bor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittage Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Kassa = Scheine, welche auf Ramen ober Orbre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbar find, und ausgegeben merben in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Tie Bingen - Bergutung beträgt

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . 4 Perzent

mit 2tägiger Kündigung . . . . . . . 4 1/2

e treffe . 8 me . cotalette

Raffascheine ber Bentrale und ber Schwesteranstalten werben zu allen Raffastunden in Lemberg eingelöft ober in Bablung genommen, jedoch erst zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unftalt haftet nicht fur bie Echtheit ber Giri.

Näheres ist an der Kassa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inserat in Mr. 211 ex 1864 dieses Blattes.